## N= 223.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, den 17. September 1829.

Bekanntmachung.

Von Seiten des unterzeichneten Kon. Landgerichts wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Bäckermeisster Gottlob Patz zu Murowana Goslin, und die Francisca geborne Kurnatowska, verwittwete Jelonek zu Rogasen, mittelsteines gerichtlichen Vertrages vom 20. Juni d. J. die Gütergemeinschaft, noch vor ihrer Verheirathung, ausgeschlossen baben.

Pofen ben 26. Juli 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Chictal = Citation.

Auf den Antrag des Dyonissius von Budziszewsti werden alle diejenigen, welsche an dem Hypotheken-Schein vom 11. October 1805 und der Verschreibung vom 26. Mårz 1805 über die, für den 2c. v. Budziszewski, bei dem, für den Wenceslaus v. Zakrzewski auf Xiąż Rubr. III. No. 2. eingetragenen Capitale von 30,000 Athl. erfolgten Subingrossation einer Pfandsumme von 5083 Athl. 8 ggr. oder 30,500 Floren polnisch nehft 5 pro Cent Zinsen, als Eigenthümer, Cessionarien, Pfandsoder sonstige Briefs-

Obwieszczenie.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego podaie się do wiadomości publiczney, iż piekarz Gottlob Paetz w Goślinie Murowaney i Franciszka z Kurnatowskich owdowiała Jelonek w Rogoźnie przez układ sądowy z dnia 20. Czerwca b. r. wspólność majątku przed wniściem w małżenstwo wyłączyli.

Poznań dnia 26. Lipca 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Dyonizego Budziszewskiego zapozywaią się wszyscy ci, którzy do attestu hypotecznego z dnia 11. Października 1805 i zapisu z dnia 26. Marca 1805 na subingrossacyą dla Ur. Budziszewskiego przy kapitale dla Ur. Wencesława Zakrzewskiego na Xiążu Rubr. III. No. 1. zahypotekowanym w ilości 30,000 tal., nastąpioną summy zastawnéy wilości 5,083 tal. 8 dgr. czyli 30,500 złt. pol. wraz z prowizyą po

Inhaber Anspruch zu machen haben, vorgeladen, in dem auf den 29. September c. Bormittag3 um 9 Uhr vor dem Ober-Landed-Gerichts Appelfor Man, det in unserm Instructiond-Zimmer ansstehenden Termine, entweder in Person, oder durch gesetzlich zuläßige Bevollsmächtigte zu erscheinen, und ihre Unsprüsche nachzuweisen, ausbleibenden Fallsaber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an diese gedachten Documente präckudirt und ihnen ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, auch mit der Amorstistion dieser Documente versahren wersden wird.

Pofen den 30. April 1829. Ronigl, Preuf, Landgericht.

Bekanntmachung.
Der Deconomie-Commissarius, Lieuskenant Pratsch, hat mittelst Vertrages vom 26. d. M. mit seiner Braut, dem Fraulein Mathilde Brachvogel, in der zwischen ihnen zu schließenden Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen.

Rrotoschin den 30. Juli 1829. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhastations=Patent.
Die im Pleschner Kreise belegene Wassermühle Schopny nebst Zubehör welche nach der Taxe auf 858 Athle. 27 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll bsfentslich verkauft werden, und die Bietungs=Termine sind auf

5 od sta, iako właściciele, cessyona. ryusze, zastawnicy, lub inne iakowa dokumenia mieć mniemaią, pretensyą maia, aby sie w terminie na dzień 29. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Nad Sadu Ziemiańskiego Mandel w naszym zamku sądowym osobiście lub przez dozwolonych prawem pełnomocników stawili i swe pretensye udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z swemi pretensyami do rzeczonych dokumentów prekludowani, i im wieczne milczenie na. kazane, iako też z amortyzacyą tych dokumentów postąpiono zostanie.

Poznań d. 30. Kwietn ia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwieszczenie.

JP. Pratsch kommissarz ekonomiczny i porucznik na mocy układu ślubnego z dnia 26. m. i r. b. z oblubienicą swoią, JP. Matyldą Brachvogeł w małżeństwie między sobą zawrześsię maiącem, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn dnia 30. Lipca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Mlyn wodny Szopny zwany podiurysdykcyą naszą zostaiący w powiecie Pleszewskim położony, wraz z przyległościami, który według tazy na 858 tal. 27 sgr. 2 d. oceniony został, publicznie naywięcey dająben 30. July
ben 24. August und
ber peremtorische Termin auf
ben 6. Oktober 1829,
vor dem Herrn Landgerichte-Rath Borestius Morgens um 9 Uhr allhier angesseit.

Den Kauflustigen werden diese Termisne mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzen Termine und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofchin ben 21. Mai 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

Das in der Stadt Gradow belegene, jum Johann Sarawaraschen Nachlasse gehörige, aus einem hölzernen Wohnhausse, nebst Brau- und Brennerei, Garten und sonstigem Zubehör bestehende, auf 351 Athlr. 10 sgr. abgeschätzte Grundstück soll, weil das Gebot nicht annehmebar befunden worden, anderweitig zum Verkauf ausgeboten werden.

Wir haben zu diesem Zweck einen Termin auf den 15. October 1829 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Friedens-Richter v. St. Paul in der Stadt Grabow angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Vemerken vorgelaben werden, daß die Taxe in der Registratur des Friedens-Gerichts zu Kempen eingesehen werden kann.

końcem termina licytacyjne
na dzień 30 Lipca
na dzień 24 Sierpnia
termin zaś peremtoryczny
na dzień 6. Października 1829.
zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Boretius su
w mieyscu wyznaczone zostały.

Chęć kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 21. Maia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Grabowie położona, do pozostałości niegdy Jana Szarawary należąca, z drewnianego domostwa wraz z browarem, gorzalnią, ogrodem i innych przynależytości się składaiąca, na tal. 351 śgr. 10. oceniona, z przyczyny uznania licytum za nieodpowiadaiące razieszcze licytowaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 15. Października 1829. o godzinie 10. zrana przed Ur. St. Paul Sędzią Pokoiu w mieyscu Grabowie zapozywamy do takowego chęć kupna maiących z nadmieniemiem, iż taxa w registraturze Królewskiego Sądu Pokoiu w Kempnie przeyrzaną bydź może.

Bugtency wird ber jeinem Aufenthalte nach unbekannte, gewesene Bestbietenbe, General-Vächter Przeradzki, zu diesem Termine hierdurch vorgeladen.

Rrotoschin ben 22. Juni 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Oraz Ur. Fizerauzkiego uzierzaw cy ieneralnego, dawniéy naywięcey podaiącego z pobytu niewiadomego, do terminu tego ninieyszém zapozywamy.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Die am heutigen Dato vollzogene Verlobung meiner einzigen Tochter Phislippine Falk mit bem Kaufmann herrn L. S. Cohn jun. in Breslau, beehre ich mich, Freunden und Verwandten hiermit ergebenst anzuzeigen.

Posen ben 15. September 1829.

Wittwe Falt geborne Lafch.

Mis Berlobte empfehlen fich

Philippine Falk. L. S. Cohn jun.

Seiben Beug= und Bollenbruderei.

Karbige Salbtuche, Cafimir, Merino, Circaffien, Tifty und anbere Beuge, werben in verschiedenen Muftern ein- und mehrfarbig und schattirt gebruckt, als mit acht schwarz, braun, blau und grun auf hellen Grund, und gelb auf blauen Grund, und zwar zu Tischbecken, Fußteppichen, Bettbecken, Meubelüberzugen, Bullen, Rleidern, Umschlagetuchern, Beften, Beinfleidern zc., wobei vorzugeweife bie fogenannten Englifden Deden, acht goldgelb auf blauen Grund mit inbegriffen find: Utlas, Flor, Moor, Gros de tour, Gros de Naples. Zaffent, Linon ic., werden fowohl acht fdmarg, wie auch besonders in vielfarbigen Deffeins, abgepaft und gemuftert in Zeugen und Bandern, gu Rleibern, Shawle, Salstuchern, Damenhutzeugen, Ballfleibern, Scherpen, Befagen, Beften, Connenschirmen zc. lithographirt, von welchen ich bie jegigen Dobebander und fogenannten Rleider bes Tages vorzugeweise bemerke. Siefigen und auswartigen handlungen und Fabrifen werde ich gern das Rabere auf gutige Uns fragen mittheilen, wobei ich mir die Bemerfung erlaube, daß ich mich mit Cattunbruck nicht befaffe, in lithographirter Manier aber, die neuesten frangofischen Mus ffer jeber Deffe, billiger berguftellen bemuht fenn werbe.

Ernft Mevius, Fabrifant in Breslau.

20 ftarke reichmelkende Rube nebst i Stammochfen aus ber Graubenzer Nieberung sind bei Marcus Goldstein auf ber Commenderie im Wirthshause ju verkaufen.